# GURRENDA I.

A. D. 1859.

Nr. praes. 176 ex a. 1858.

Administratio peculii ecclesiarum ac beneficiorum juxta antiquam Esiae praxin, ejus separatio... innuitur.

Multa extant ecclesiarum hujus Diœceseos acta documentaq, quibus edocemur abunde, olim peculium ecclesiæ a reditibus beneficii separatum, per loci parochos et vitricos ścielnych, Kirchenväter) administratum compositumą. fuisse e quotis, quas pii Missarum fundatores pro cera, vino aut apparamentis; alii pro fovenda coram Sanctissimo lampade; alli e vaccis pro lumine loco butyri, quod stante vita ad lampades suppeditabant; alii etiam pro sartis tectis, destinaverant; aut quas parochiani ad carbonam, sacculum tinnientem vel penes funebrales aliasq. devotiones pro lumine et utensilibus &c. offerre solebant. Super quæstionis peculio, ut libri calculorum hinc inde asservati obloquuntur, ratiocinia per administratores peculii ducebantur, nec non post anni exspirium absolvebantur. Notum quoque est, hunc antiquum morem penes plures Circuli Wadovicensis ecclesias hucusque servari; ipsas fideli peculii administratione non solum majori resplendescere nitore, verum sacristiam quoque apparamentis linteaminibusq. gaudere multiplicibus, integris, novis, pretiosis... imo eas capitalia insuper congessisse plura, a quibus annuus census in emolumentum ecclesiae trahitur; e contra observamus tristem aliarum ecclesiarum plerumque faciem ibi, ubi mos ille radices non fixerat firmas; ubi Rectores ecclesiarum inventario inhærentes Sponsam Christi vix ac ne vix quidem juxta Inventarium, etsi reditibus affluerent, tractabant; ubi parochiani tenacitate ejusmodi Sponsi fascinati aut scandalisati largam quoque ab augenda Sponsæ dote abstrahebant manum, quamvis non semel a Consistorio hujate monitiones pro consignatione accidentiarum ecclesiæ pro pulsu campanarum, atq. lumine influentium; ex oblatis penes funebralia, copulationes; e carbona, sacculo tinniente atque argenteriis... promanantium earumque conscientiosa in bonum ecclesiæ conversione; monitiones pro exornanda et ditanda per Venerabiles Curatos Sponsa Christi &c. emanaverint.

In his funestis pro ecclesia circumstantiis P. T. Episcopi, quos Spiritus S. posuit regere Ecclesiam Dei Viennæ anno 1856 congregati, statum ecclesiarum quoad earum substantiam præsentem, quo magis illarum sorti prospicerent, ad pristinum reducturi, 21 puncta condiderant, juxta quæ non solum peculium ecclesiarum, sed beneficiiorum quoque in tundamento Ecclesiæ canonum postmodum administraretur. Puncta memorata Alto C. R. Ministerio Cultus pro regulanda in posterum bonorum ecclesiasticorum administratione admanuaverant,

quæ abhinc Suæ Sacratissimæ Majestati cum hac submissa P. T. Episcopatus interpellatione substrata fuere, quatenus necessaria respectivis C. R. Officiis, quibus hucusq, inspectio atque prospectio commissa erat, eatenus disponere dignaretur.

In horum sequelam attestante ita alto Ministeriali ad Me loci Ordinarium dato Rescripto de 15. Oct. 1858 N. 1282, cujus tenorem inferius Ven. Clerus in textu originali salutabit, Sua C. R. Apostolica Majestas ad respectiva C. R. Subsellia Dispositiones votis congregatorum P. T. Episcoporum consonas, videlicet intuitu separationis peculii Esiæ a proventibus beneficiorum atq. amborum administrationis per organa Ecclesiae... jam jam emittere dignata est... attamen sub expressa conditione, ut penes ejusmodi administrationem Jus in vigilationis quoad conservationem peculii Ecclesiæ jam Alto Regimini, jam Patronis Ecclesiarum, in quantum isthoc legi Esiæ haud adversetur, salvum reservetur.

Dispositioues hæ altissimæ, quibus Currendam I. anni inchoati cohonestandam esse censuimus, atque gaudium Cunctis Ecclesiae Ministris fautoribusq. sub apprecatione faustissimorum ad exordium anni nec non ad gratissimam quæstionis vicissitudinem annuntiandum statuimus, nec non aliæ Ministeriales paucis pro Nostra Diœcesi in hæc redeunt:

1. Peculium ecclesiarum ac beneficiorum per organa Ecclesiæ administrabitur. 2. Reditus ecclesiarum et beneficiorum nunc in buchh. Inventariis cumulative adscripti separabuntur, et separatim administrabuntur. 3. Libri calculorum pro reditibus Ecclesiæ introducentur, ad finem anni claudentur atque Loci Ordinario pro trutinatione anteponentur; insuper Alto Regimini extractus ratiociniorum substernetur, auctio nec non iminutio peculii exponetur, deniq. unum exemplar litterarum fundationum si fundatio accreverit, Ipsimet proponetur. 4. Patronis concedetur jus non quidem decidendi super applacidandis expensis praeviis, verum vel per se vel locumtenentem ad congruam peculii administrationem consilio cooperandi. Ex hoc jure generali orietur pro Patrono jus speciale a) Assidendi deliberationibus in negotio peculii ecclesiastici, exigendiq. ut conclusa Loci Ordinario pro decisione substernantur, b) Expetendi a Loci Ordinario dispositionem, ut reparationes reædificationesve non minus quam status peculii in ejus aut locumtenentis præsentia revideantur. c) Immittendi scriptam opinionem, quando ejusmodi pertractationibus nec Patronus nec supplens valeret esse præsens, in quibus ageretur de venditione aut notabili oneratione, aut penes susceptiones vel expensas consensum Episcopi requirerentes; aut super annuo rite confecto et instructo calculo. d) Agendi processus Esiæ aut beneficii ad proprias expensas, si ad hoc paratum se declararet. e) Cooperandi penes exdivisionem peculii ecclesiæ a substantia Parochi demortui aut egredientis, et penes traditionem temporalium... jam per se, jam per locumtenentem. 5. Penes vacantiam beneficii Administrator temporalium, si proventus ejus in fundum Religionis fluunt, Alto Regimini pro applacidatione indicabitur... calculusque ex intercalari trutinationi Ejus submittetur. 6. Jus penes beneficia patronatus Suæ C. R. Majestatis, aut fundi Relig. aut Studiorum Patrono competens exercebit Altum Regimen atq. causam intergredientem C.R. Financiarum Procuratura aget. 7. Si in sequelam superrevisionis calculorum aut ad ferendum judiciarinm auxilium in quæstionibus

administrationis sæpe memorati peculii opus esset dispartitione, Alto Regimini prævie relatio præstabitur, ut natura exinde exorituræ parochianorum onerationis ponderari posset. 8. Intuitu quæstionum, a quo et in quantum conferendum foret ad sopiendas Esiæ indigentias, in defectu pculii e. g. penes reparationes... et quatenus præstationes ejusmodi vi exigi queant, præscripta hucusq. vigentia in suo manebunt vigore &c.

Hæc et plura relegentur in textu originali, qui est sequens:

3. 1282. Hochwürdigster Herr Bischof!

Die mir zugekommene Eingabe der bischöflichen Bersammlung vom Jahre 1856 dto 16. Juni jenes Jahres enthält unter Anderem die Borschriften, über deren Beobachtung die hochwürdigsten Bischöfe behufs der Regelung der Berwaltung des Pfründen = und Gotteshaus = Bermögens, welche zufolge des Art. XXX. des Konkordates von Denjenigen zu führen ist, denen sie nach dem Kirchengesetze obliegt, übereinkommen waren.

Diese in 21 Paragraphen zusammengefassten Borschriften sind Seiner Apostolischen Majestät zugleich mit der von den versammelten Bischöfen ausgesprochenen Bitte unterbreitet worden, daß die kaiserliche Regiezung die zur Aussührung der vereibarten Beschüffe nöthigen Cinleitungen treffen und deßhalb an die Behörden, welche bisher mit der Beaufschtigung und Kontrolirung der kirchlichen Bermögensverwaltung beauftragt waren, entsprechende Weisungen erlassen möge.

Hierwegen haben nunmehr Seine Apostolische Majestät mit Allerhöchster Entschließung vom 3. Oktober 1858 Rachstehendes an mich zu erlassen geruht:

»In Anbetracht des dreißigsten Artifels der von Mir mit dem heiligen Stuhle geschlossenen Vereinbarung habe Ich beschlossen, an Meine Behörden über die Vermal= tung des Pfründen- und Gotteshausvermögens jene Weisungen zu erlassen, um welche die bischöfliche im Jahre 1856 gehaltene Versammlung nachgesucht hat, jedoch unter der Bedingung, daß sowol das landesfürstliche, die Bewahrung des Kirchenvermögens betreffende Recht, als auch die Einflugnahme der Patrone, insoweit dieselbe mit dem Rirchengesetze vereinbar ift, gesichert bleibe. Es ift daber Meinen Landesbehörden ein Auszug der jährlichen Kirchen=Rechnungen vorzulegen und die allfällige Vermehrung oder Berminderung des Gotteshaus= und Pfrundenvermögens ersichtlich zu machen. Bei Stiftungen, welche zu Bunften von Pfründen und Rirchen gemacht werden, ift ihnen ein ungestempeltes Eremplar der Urfunde einzusenden. Dem Patrone fann zwar das Recht, über die Bewilligung von Ausgaben zu entscheiden, fernerhin nicht gutommen; es foll ihm jedoch unbenommen bleiben, entweder selbst oder mittelft eines Stellvertreters zu zwedmäßiger Berwaltung des Rirchengutes durch seinen Rath mitzuwirken. Demgemäß foll der Patron oder fein Stellvertreter das Recht haben, zu allen dieselbe betref= fenden Berathungen und Verhandlungen beigezogen zu werden, wie auch bei Gegenstän= den, über welche die Kirchenvermögensverwaltung auf eigene Berantwortlichkeit verfügen fann, zu verlangen, daß sie dem Bischofe zur Entscheidung vorgelegt werden. Auch foll der Bischof keinen Unstand nehmen, auf Ansuchen des Patrons in Gegenwart desselben oder seines Stellvertreters die Baulichkeiten und den Bermögensstand der dem Patronate unterstehenden Kirche oder Pfründe untersuchen zu lassen. Wenn es dem Patron nicht wohl möglich ift, den Berhandlungen selbst oder durch einen Stellvertreter beizumohnen, so hat die Vermögensverwaltung nicht nur bei einer Veräußerung oder beträchtlichen Belastung; sondern auch bei allen Maßnahmen oder Ausgaben,
zu welchen die Genehmigung des Bischoss erfordert wird, wie auch über die gehörig belegte Jahresrechnung die schriftliche Aeußerung des Patrons einzuholen und dem Bischose vorzulegen. Wenn der Patron bereit ist, die Pfründe oder Kirche bei einem Rechtsstreite auf eigene Kossen zu vertreten, so muß dieß, von außerordentlichen Fällen abgesehen, als eine Wohlthat betrachtet werden; es ist jedoch nicht Meine Ubsicht, dem Bischose das Recht abzusprechen, den vom Patrone bezeichneten Sachwalter gutzuheigen. Wenn es nach Erledigung einer Pfründe sich um die Ausscheidung und allfällige Ergänzung des Kirchen- oder Pfründenvermögens aus dem Nachtasse des verstorbenen oder dem Privateigenthume des abtretenden Pfründners handelt, dann zur Uibergabe des Vermögens an den Nachsolger ist der Patron oder dessen Stellvertreter beizuziehen. Sollte ein Vatron beweisen können, daß ihm frast der Stiftung größere Rechte zukommen, so steht es ihm frei, dieselben geltend zu machen.

Da Meine Regierung den Religions= und Studienfond im Namen der Kirche verwaltet, so ist derselben nach Erledigung einer Pfründe, deren Interkalar=Erträgnis in den Religionsfond zu sließen hat, der vom Bischose ernannte Temporalien=Berwalter anzuzeigen, damit sie denselben entweder im Namen des Religionsfondes gutheißen oder ihm einen Mitverwalter beigeben könne. Auch ist zur Bahrung der Rechte des Beligionsfondes die Interkalarrechnung ihrer Prüfung und Genehmigung zu unterziehen. Nicht nur bei den Pfründen und Gotteshäusern des landesfürstlichen Patronates, sondern auch bei jenen, welche einem auf dem Religions= oder Studiensonde beruhenden Patronate unterstehen, wird Meine Regierung die dem Patrone zukommenden Befugnisse fortwährend üben und die Bertretung, wie bisher, von der Finanzprokuratur zu leissten sein.

Ist das Pfründengut ein landesfürstliches Lehen, so sind die Lehengesetze auch hinsichtlich der Vermögensaufnahme und Lehensverleihung wahrzunehmen. Wenn bei Domund Kollegialkirchen über die Vermögensverwaltung kirchlich genehmigte Statuten in Kraft sind, so verbleibt es bei denselben. Sonst werden die Bischöfe ihre dießfälligen Bestimmungen so treffen, daß die Rechte der Regierung und der Patrone in der obenbezeichneten Weise gewahrt bleiben.

Sollte wegen Superrevision der Rechnungen oder zu Bestellung eines Rechtsbeistandes für die Fragen der Vermögensverwaltung das Vermögen der Kirchen einer Diöszese durch eine Umlage in Unspruch genommen werden, so ist hievon vorläusig Meiner Regierung Anzeige zu machen, damit die Natur der daraus entstehenden Belastung in Erwägung könne gezogen werden. Uiber die Frage, von wem und in welchem Maße bei Unzulänglichkeit des Kirchenvermögens zur Bestreitung kirchlicher Bedürfnisse beizutragen sei, und in wie weit solche Leistungen erzwingbar seien, bleiben für jest die bes

stehenden Vorschriften noch in Kraft. Ich behalte Mir jedoch vor, die Angelegenhei mit Räcksicht auf das Kirchengesetz, die Landesgewohnheiten und die durchgeführte Grundentlasstung neu zu ordnen.«

Ich habe die Ehre, Eure bischöfliche Hochwurden von diesen Anordnungen der bezogenen Allerhöchsten Entschließung hiemit in die Kenntniß zu setzen. Nachdem aber zufolge vorliegender Berichte in den Kirchenssprengeln der Kronländer Galizien, Bukowina und Krakau das den Kirchen und Pfründen gehörige Bersmögen großentheils kumulirt sich vorfindet, so muß nach dem weiteren Inhalte der Allerhöchsten Entschließung vom 3. Oktober 1858 vor dem Insledentreten der neuen Berwaltungsweise die Scheidung des Pfründens und Gotteshausvermögens, wo sie noch nicht stattsindet, durchgeführt werden... u s. f.

Ich habe bie Ehre mit ausgezeichnetster Hochachtung zu verharren Eurer bischöflichen Hochwurden ergebener Diener

Wien, am 15. Oftober 1858,

Thun. m. p.

His cunctis sobriae meditationi subjectis Venerabiles in Christo Fratres! hilares praestolabimini ulteriores puncto novae peculii duplicis administrationis directivas. Interim Sponsae Christi dotem fidelissimi administrabitis, peratissimi ad novos circa novam ejuscemodi vilicationem enascituros labores, quibus ex amore erga Sponsam Christi susceptis non tantum Ei creabitis et augebitis thesaurum in terris, verum et Vobismet Ipsis congregabitis thesaurum centuplum non deficientem in cœlis.

Dabamus in Palatio Episcopali. . Tarnoviae 15. Decembris 1858.

#### L. 205.

## Trojakie nowe dokumenta nowożeńcom z I. lub II. klasy poboru wojskowego do ślubu potrzebne.

W Kurendzie XIV. r. z. pod L. 3028 Szanowne Duchowieństwo odebrało Wyciąg z Ces. Patentu z 29. Wrz. 1858 L. 167 o uzupełnieniu wojska, o zakazie ożenienia się i t. p. którego S. S. Rozdziału I. to zawiera, "Kto od wojskowości nie jest prawnie uwolnionym, lub do słuźby wojskowej nie jest ani wedle powszechnego uznania (S. 26) ani téż wedle uznania komisyi odstawczej na zawsze uwolnionym, nie może się ożenić przed wystąpieniem z II. klasy wieku" t. j. przed 1. Stycz. po 22. roku, ale rachując nie od dnia urodzenia, lecz od 1. Stycznia po dwudziestym roku wieku...\*) chyba gdyby uzyskał pozwolenie od politycznej Władzy Krajowej i t. p.

Otrzymaliśmy teraz Rozporządzenie Wys. Rządu Krajowego Krakow. z 14. Stycz. 1859 L. 35673 z r. 1858, które pod surową odpowiedzialnością zakazuje dawać ślub takim, którzy znajdują się jeszcze w I. i II. klasie poboru do wojska, czyli przed 1. Stycz. roku po 22. roku życia następującego, póki się przed swoim Pastérzem nie wykażą albo pise-

<sup>\*)</sup> n. p. Jeźli kto z obowiązanych do wojska zaczyna swój dwudziesty pierwszy rok wieku od 1. Stycz. 1857 wtedy jego I. klasa wieku wojskowego zaczyna się z 1. Stycz. 1857 a II. klasa czyli dwudziesty drugi rok w. wojskowego kończy się z ostatnim Grudnia 1858. Gdyby zaś zaczynał go od 2. Stycz. 1857 lub od innego dnia miesięcy następujących, wtenczas jego I. klasa początek bierze od I. Stycz. 1858 a II. klasa zamyka się z ostatnim Grud. 1859. W pierwszym przypadku bez pozwolenia żenić się nie może przed 1. Stycz. 1859 a w drugim przed 1. Stycz. 1860.

mném pozwoleniem od Władzy Krajowej Krakow.; albo pisemném zaświadczeniem orzekającém od swego Urzędu Powiatowego, że od wojskowości albo prawnie są uwolnieni, n. p. jedynak 70-letniego ojca, lub jedyny wnuk 70-letniego dziada i t. p. albo że dla ułomności umysłowych lub cielesnych według uznania powszechnego do wojska nie są zdatni, albo że według uznania komisyi odstawy na zawsze są niezdatnymi albo konsensem dawnym poddańczym (Lizenz, Meldzettel) gdzie dotychczas jeszcze istnieją; jeżli zaś oblubieniec z takich krajów należy do stanu innego, który nie potrzebuje konsensu, wtedy zażądać mają dusz Pastérze pozwolenia Władzy Krajowej albo oświadczenia (Erflärung) Urzędu Powiatowego. Tego samego dokumentu od Władzy Krajowej lub Powiatowej, domagać się maja od poddanych Królestwa Lombardzko-Weneckiego, Węgier, Siedmiogrodu, Kroacyi, Slawonii, Województwa Serbskiego i Banatu Temeszwarskiego, Galicyi i Krakowa, Bukowiny i Dalmacyi, gdzie konsensów niema poddańczych, lecz konsensa opiekuńczej Władzy dla małoletnich ojca już pozbawionych i t. p. przepisane są, i takowe akta jako inne dokumenta ślubne wciągać do ksiąg ślubnych i zachowywać je między Aktami. Ktoby bez tych Aktów poważył się zaślubić wyż wspomnionych, albo się przyczynił do ich ożenienia, podlegnie karze pieniężnej 100 ztr. W. A. na rzecz funduszu ubogich, albo aresztowi 1 miesiąca i t. p.

Spodziewamy się po charakterze kapłańskim, że dusz Pastérze w téj mierze z wszelką oględnością postępując w niczém nie przekroczą osnowy niniejszych c. k. Rozporządzeń, a przed ślubem, nawet przed zapowiedziami domagać się będą nie tylko tych obecnie nakazanych dokumentów, ale i owych w różnych SS. nowego Prawa małżeńskiego przepisanych... i do dawania ślubu na żaden przypadek nie przystąpią, póki oblubieniec ich wprzód nie złoży w ręce Urzędu parafialnego.

Osnowa W. Rozporządzenia doskownie tak brzmi: Zufolge S. 8. des kaiserlichen Patentes vom 29. September 1858 (R. G. Bl. Ar. 167 und Landes-Gesch-Blat Stück 39 Ar. 167) betreffend die Ergänzung des Heeres, darf sich, wer vom Eintritte in das Heer nicht gesehlich befreit oder zum Heeresdienste nicht offenkundig oder nicht nach dem Urtheile einer Stellungs-Commission für immer untauglich ist, vor dem Austritte aus der zweiten Ultersklasse (das ist: vor dem ersten Jänner des auf das vollendete zwei und zwanzigste Lebensjahr folgenden Jahres) nicht verehelichen.

Eine ausnahmsweise Chebewilligung im Falle vorhandener besonders rucksichtswürdiger Umstände zu ertheilen, ist die politische f. f. Landesstelle ermächtiget;
jedoch begründet diese Bewilligung keine Befreiung von der Stellungspflicht während der
ersten und zweiten Altersklasse.

Wer sich mit Uibertretung des im S. 8 enthaltenen Verbothes verehelicht hat, wird (nach S. 44 des bezogenen U. h. Patentes) in seinnr Altersklasse ohne Losung gestellt, im Falle der Untauglichkeit aber nach den Bestimmungen des S. 36 des Gesetzes über die Ehen der Katholiken (R. G. Bl. Z. 185 ex 1856) und des S. 507 des allgemeinen Strafgesetzes bestraft. Gegen diejenigen, welche zu der verbothenen Verehelichung schuldbar mit=

gewirkt haben, ist eine dem Urmenfonde zufallende Geldstrafe bis Einhundert Gulden österreichischer Währung oder nach Umständen Verhaft bis zur Dauer Eines Monats zu verhängen, falls sie nicht, als im Staatsdienste stehend nach den Dienstvorsschriften zu behandeln sind.

Demnach begehen Mannspersonen, welche vor dem Austritte aus der oben ermähnten zweiten Altersflasse sich verehelichen, desgleichen Alle, die zur Verehelichung derselben schuldbar mitwirken, eine gesetzlich verbothene und strafbare Handlung, es sei denn daß der Chewerber 1. vom Gintritte in das Heer gesetzlich befreit, 2. zum Heeresdienste offenkundig oder nach dem Erkenntniße einer Stellungs-Kommission für immer untauglich ift, oder 3. von der politischen f. f. Landesstelle eine ausnahmsweise Chebewilligung er= langt hat. Das vierte Hauptstuck des im Eingange angeführten kaif. Patentes handelt S. 13-24 von denjenigen, denen die Befreiung von der Pflicht zum Eintritte in das Heer gesetzlich zusteht. Doch sollen nach S. 26 desfelben Patentes in dem Berzeichniße der in jeder Gemeinde nach der Zuständigkeit zur Stellung Berufenen nur jede als von Amtswegen zu Befreiende von der politischen Bezirksbehörde bezeichnet werden, deren Befreiungstitel ihr authentisch nachgewiesen vorliegt. Dieselbe Behörde hat ferner in dem erwähnten Berzeichniße als offenkundig unt auglich jene Stellungspflichtigen zu bezeichnen, deren Blödfinn, auffallende Rrippelhaftigkeit oder Siechthum nach der Bestättigung des Gemeindevorstandes und von wenigstens zwei Gemeindemitgliedern, welche zu derselben Stellung berufene und nicht gleichfalls untaugliche Sohne haben, in der Gemeinde bekannt ift, und feiner arztlichen Bestättigung bedarf. Demnach können sich die zur Mitwirfung bei der Cheschlließung von Mannspersonen, welche aus der zweiten Altersklasse der Stellungspflichtigen noch nicht getreten find, berufenen Seelforger nur dadurch vor Berantwortung sicherstellen, daß sie folden Chewerbern die Trauung solange verweigern, bis von denselben entweder die von der politischen f. f. Landesstelle erlangte Chebewilligung oder die Erklärung der politischen Bezirksbehörde ihrer Zuständigkeits-gemeinde darüber vorgewiesen wird, daß sie von dem Eintritte in das Heer gefetzlich befreit oder zum Heeresdienste offenkundig oder nach dem Erkenntniße einer Stellungs-Kommission für immer untauglich sind.

In jenen Kronländern, wo das Erforderniß der Heiratsbewilligung von Seite der politischen Obrigseit gesetzlich angeordnet ist, wird diese Bewilligung nicht ohne Berückssichtigung der angedeuteten Bestimmungen des Gesetzes über die Ergänzung des Heeres gewährt werden, folglich der Seelsorger durch die Einhändigung der erwähnten Licenz gedeckt sein, und auf die Beibringung der Ehebewilligung der politischen f. k. Landessstelle oder der besprochenen Erklärung der politischen Bezirksbehörde nur bei jenen noch nicht in der dritten Altersklasse der Stellungspslichtigen besindlichen Shewerbern anzusdringen haben, welche nach Maßgabe der bestehenden Vorschriften einer Heirathsbewilligung von Seite der politischen Obrigseit nicht bedürfen,

In den Theilen der Monarchie aber, in denen das gesetzliche Erforderniß des politischen Chekonsenses zur Schließung einer Che dermalen nicht besteht (d. i. im lombardisch-venetianischen Königreiche, in Ungarn, Siebenbürgen, Kroatien, Glavonien, der ferbischen Woiwodschaft mit dem Temescher Banate, in Galizien und Krakau, in der Butowina und Dalmatien) ist es unerläßlich, daß bei dem Umstande, als zufolge des g. 3 des 21. h. Patentes vom 29. September 1858 die Pflicht zum Eintritte in das Heer allgemein ift, von allen noch nicht aus der zweiten Alterstlaffe der Stellungspflichtigen getretenen Mannspersonen, welche sich zu verehelichen beabsichtigen, die Ehebewilligungen der politischen Landesbehörde oder die ermähnte Erflärung der politischen Bezirksbehörde abverlangt werde.

Hievon wird das Hochwürdige bischöft. Konsistorium in Folge des Erlages des hohen k. k. Ministeriums für Kultus und Unterricht vom 10. November 1858 3. 1018 mit dem Beifügen in Kenntniß gesezt, daß von den vorstehenden Weisungen sämmtliche Seelsor= ger zur Wiffenschaft und genauesten Darnachachtung mit dem Beifügen zu verständigen sind, daß die erwähnte Chebewilligung oder Erflärung jenen vorkommende Anstände behebenden Urfunden beizuzählen sei, deren Andeutung in dem Trauungsbuche gesetz= lich vorgeschrieben ift.«

R. f. Landes=Regierung.

Arafau am 14. Jänner 1859.

Dan w Konsystorzu Biskupim. Tarnów dnia 27. Stycznia 1859.

### N. 364. Missalia et Ritualia lacera compingenda aut novis supplenda.

Rubricae Ecclesiae nostrae inculcant, quatenus cuncta, quae ad cultum divinum adhibentur, sint munda nec non integra. His utiq. adversantur illi ecclesiarum Rectores simulq. piorum offendunt oculos, qui Missalia librosq. ad Sacramentorum administrationem laceros usurpant aut usurpari sinunt. Iterum atq. iterum obsecramus, ut ejusmodi libri aut compingantur, aut pro eis novi comparentur. Ritualia in Cancellaria hujate prostant 40 x. C. M. venalia et Missalia rursus varia ad insinuationem procurantur.

#### N. 26, 28, 255, 283.

Publicatio quotarum sub Jubilaeo a. e. in rem Missionum aut infelicium collectarum I.

1. Ven. Alumni Seminarii hujatis tradiderunt 10 Rh. 29 x. pro Missionibus in Africa, America et Jerusalem 2. Parochia Sulkovicens. immisit 11 Rh. ad sublevandos Missionarios in Africa. 3. Parochia Brzeżnicen. 5 Rh. i. e. pro Missionibus in Africa, America, Jerusalem et Christianis Cath. in Turcia per 1 Rh. ast pro infelicibus in Skalat, Dunna ac Troyca per 20 x. demum 4. Dec. Pilzn. 48 Rh. 27 x. CM. nimirum pro Missione Africana 15 Rh. 27 x. pro Americana 14 Rh. 52 x. pro Hieros. 13 Rh. 48 x. pro oppidanis in Skalat 2 Rh. 10 x. et in Földwar 1 Rh. 5 x. pro Bohemis 1 Rh. 5 x. CM. quorum maximam partem comportaverant ecclesia Lisiagoren. Lekavic. et Szynwald. Praestolantes a Reliquis uberrimas quotas apprecamur piis Largitoribus, ut pro his donis D. O. M. larga manu benedicere dignetur. E Consistorio Episcopali. Tarnoviae 27. Januarii 1859.

# Josephus Alojsius,

Episcopus Tarnoviensis.

Tarnoviae, die 27. Jan. 1859.

PAULUS PIKULSKI, Cancellarius.